## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 21. Sonnabend, den 24. Januar 1835.

Ungekommene Gremden vom 22. Januar.

Sr. Guteb. Brzeganefi aus Golun, I. in Do 215 Dith. Plat; Sr. Bevollmächtigter Buffe aus Mechlin, 1. in No. 134 Will. Plat; fr. Raufm. hare cant aus Denfern, 1. in Ro. 119 Breifeftr.; Br. Begirte = Wont Gusegynofi aus Plefchen, Sr. Friedensgerichte = Apptifant Gulewicz aus Jarocin, I. in No. 79 Markt; fr. Doftor Simon aus Schroda, f. in No. 33 Wallifchei; fr. Kaufm. Bemmer aus Berlin, Br. Guteb. Baron v. Billamowicz aus Gura, I. in No. 99. Salbdorf; Sr. Guteb. v. Raczoroweli aus Lowencia, Sr. Pachter v. Gforafgews Bfi aus MBnfofa, I. in Do. 394 Gerberftr.; Raufmannsfrau Roch aus Mur. Gob= lin, Br. Guteb. v. Silevoff aus Gnefen, I. in Ro. 391 Gerberfir .; Br. Pachter hermet aus Miccom, Fr. Dachterin Silbebrand aus Seziorfi, Br. Dberamtm. bile Debrand aus Dafow, I. in Ro. 20 Gt. Moalbert; Fr. Guteb. p. Niegnchowefa dus Sofolowo, Br. Rondufteur Lehmann aus Schmiegel, I. in Do. 243 Bredlauerffr.; Br. Pachter Buftrogny aus Lafgegnn, Gr. Dachter Baftrogny aus Robylin, I. in Do. 118 Damm; Br. Raufm. Boas aus Landsberg a/B., Br. Raufin. Methe aus Dingbeburg, Br. Raufm. Baumann aus Leipzig, I. in No. 1 Ct. Martin; Br. Apocheter Landt aus Barfcau, Br. Detonom Lepcinsti aus Turgwo, Br. Rene dant Werner aus Sprottan, I. in no. 136 Will. Etr.; Br. Maroffow, Direftor der Auffichen Dornmufit, aus Breslau, I. in No. 251 Breslauerfir ; Br. Erbe berr b. Dulinefi aus Stammo, fr. Padter Thiei aus Dabrowfa, bie frn. Pache ter o. Chrzanoweli und v. Orzewiedt aus Buegon, I. in No. 168 Wasserstraße.

Drotlama. Daß hierfelbft auf ber Borftadt Granbowo unter Dro. 523. (neuen Do. 493.) belegene, auf ben Da= men ber Loreng Puchaletifchen Cheleute im Sypothefenbuche eingetragene Grund= ftud, welches aus einem in Boblwerf gebauten und mit Lehm beflebten Wohn= baufe und einem beffeiben umgebenden Dbft = und Gemuje = Garten nebft darin befindlichen Brunnen, auf einen Rlachen= Inhalt von 220 [R. beftebt, bei ber Reuer-Cocietat mit 200 Rithlr. verfichert, und auf Sobe von 103 Rihlr. 10 Ggr. gerichtlich abgeschätzt worden ift, foll im Bege ber nothwendigen Cubhaftation auf ben Untrag eines Real , Glaubigers berfauft werden.

Bur Licitation haben wir einen Termin auf den 13. Marg 1835, vor dem Landgerichts- Rath Ribbentrop in unserem Instruktions Jimmer anberaumt, zu welchem Kauslustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Tare in der Registratur eingesehen werden kann.

Jugleich fordern wir alle diejenigen, welche an das Grundstuck Eingenthumeober andere Real = Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit auf, dieselben in dem angesetzten Bietunge = Termine anzunels den, widrigenfalls sie damit pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen, ben 30. October 1834.

Obwieszczenie. Nieruchomość tu w Gnieźnie na przedmieściu Grzybowo pod No. 523 (nowym No. 493) položona, maiącą hypotokę na imie Wawrzyńca Puchalskiego i tegoż małżonkę uregulowaną, składaiąca się z domu mieszkalnego, w blochy zbudowanego, gliną obrzuconego, owocowym i warzywnym ogrodem otoczonego wraz znayduiącą się tamże studnią, na przestrzeni 220 prętów kwadratowych, w towarzystwie ogniowym na 200 Tal. zabezpieczona i na 103 Tal. 10 sgr. sądownie oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek iednego realnego wierzyciela sprzedana bydź ma.

Dolicytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 13 Marca 1835, przed Sędzią Ribbentrop w sali naszéy instrukcyinéy, na który chęć kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w Registraturze przeyrzaną bydz może.

Zarazem wzywamy wszystkich tych, którzy do téy nieruchomości prawa własności lub realne pretensye rościć by mogli, aby w terminie wyznaczowanym z niemi zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie z takowemi wylat czonemi będą i więczne miczenie

nakazane im bedzie. Gniezno, dn. 30. Paźdz 1884, Król. Pruski Sąd Ziemiański. Samuel Sochbergerichen Erben geborige, fes, unter Dr. 4 belegene, aus einem Rithler, gerichtlich abgeschätzt worden, foll, dingungen befannt gemacht werden fols cych wzywamy. len, werden Raufluftige eingeladen. Taxa nieruchomości tey każdego

in unferer Regiffratur eingefeben werden. rzang bydz może.

welche an bas zu verlaufende Grundftud znaiomych pretendentow realnych. Unfpruche zu haben vermeinen, werben ktorzyby do nieruchomości sprzedać hierdurch gleichzeitig aufgeforbert, folche sie maigcey pretensye roscic zamyspatestene in bem oben ermannten Tere sleli, aby z takowemi naypóźniev w mine angumelben, wibrigenfalls fie pras powyżey wyznaczonym terminie się cludirt, und ihnen bamit an ben Raufer zglosili, maczey bowiem praekludo. ein ewiges Stillschweigen aufertegt wers wanem? i z takowemi do kupuigcego

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

2) Subhastationspatent. Dasben Patent subhastacyiny. Nierucho. mość sukcessorów Samuela Hochber. in ber Ctadt Rurnif. Schrimmer Rreis ger w Kurniku powiatu Szremskiego pod No. 4. położona, składająca się Bohnhause, einem Geifenfiederei : Be= z domu mieszkalnego, mydlarni i baude und einem Garten bestehende ogrodu ostatnig taxa na 390 Tal. oce-Grundflud, welches neuerdinge auf 390 niona, z polecenia Krolewskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu w terim Auftrage des Ronigl. Land = Gerichts minie peremtorycznym na dniu 31. Bu Dojen in bem auf ben 31 Marg Marca r. p. zrana na godzine Tota f. J. bes Morgens um 10 Uhr in unfe= w sadownictwie paszem wyznaczorem Inftruftione : Bimmer anberaumten Inyma | publicznie naywięcey daigceperemtorifchen Termine offentlich an ben mu sprzedang bydz ma. Na termin Meiftbietenben verfauft werden. Bu bies ten, w ktorym warunki licytacyine fem Termine, in welchem Die Raufbe= ogloszone beda, ochote kupic maig-

Die Tare bee Grunftude fann taglich ezasu w Registraturze naszey przy-

Alle unbefannten Real . Pratenbenten, Przytem wzywamy wszystkich nieben wird. Walle in ist absiwogbo "sines wieczne mitelenie przykanane im Buin, ben 19. December 1834.

Bnin, dnia 19. Grudaia 1834. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Die Lieferung berichiedener Materialien fur bie Ronigliche Fortifitation bierfelbft als: Theer, Dech, Dele, Farben, Talg, Geife, Samereien und bergleichen mehr, foll dem Mindeftfordernden überlaffen werden.

Die fdriftlichen Gubmiffignen find bis jum aten Februar c. Morgens 5 Uhr verfiegelt in dem Bureau Des Feftunge-Bau- Direftore Samptmann v. Pritte wiß einzureichen, und mit ber Muffchrift: Preife fur verschiedene Gegenftande, gu verfeben. Die naberen Bedingungen , fo wie bas ausführliche Berzeichnif ber qu liefernden Gegenftande, tonnen taglich in dem genannten Bureau eingeseinen mere ben. Die Eroffnung ber Gubmiffionen erfolgt in Gegenwart ber fich einfindenden Submittenten zu ber vorfiehend angegebenen Zeite Pofen, den 19. Januar 1835. a sing if dille and gaberelle bie al

## an english en fortifitation, what and

Flugel-Fortepiano's in bedeutender Auswahl und von ben vorzuglichften Meiftern, beren Gute und Dauer garantirt, find fortmahrend gu ben billigften Rabrifpreifen und ichon befannten Bedingungen bei mir gu haben. Much fann ich mehrere icon gebrauchte billigft ablaffen und nehme auch bergl., nach Umftanden. au verhaltnigmäßigen Preifen gegen Neue in Zahlung.

C. Jahn, Dofen, Martt Do, 52.

- Den Sochverehrten herren Abonnenten zeige ich hierburch ergebenft an, bag bas erfte Kongert mit Tangvergnugen beute, Connabend ben 24 ften c., im Saale des Hôtel de Saxe flattfinden wird. de fante Ju G. Saupt, and
- Patelling in bem oben errähnten T Na uwiadomienie w dodatku do Nr. 9. Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego z dnia 30. Stycznia 1828 r. nco do testamentu zrobionego przez N. zwracaiąc uwagę podaiącego na Prawo Powszechne Części II. Tyt. 20. S. 1308 - 1309. i X. Przykazania, odpowiada się: iż nayczęście tak bywa, że kto pod kim dolki kopie, to sam w nie wpada.

Bain, dais 19. Gendais 1834, Ronigt Preud. Erlebenegericht. Krol, Pruski Sad Pokoju